



Section FA





# Der große Papyrus Harris.

Ein wichtiger Beitrag zur ägyptischen Geschichte, ein 3000 Jahr altes Zeugniß für bie mosaische Religionsstiftung enthaltenb.

## Vortrag

gehalten im philosophisch=historischen Berein zu Beidelberg

nod

#### Dr. August Eisenlohr,

Docent ber agyptischen Sprache an ber Universität Beibelberg.



Leipzig 1872.

3. C. Sinriche'iche Buchhandlung.



#### Vorwort.

Der Verfaffer, welcher seit längerer Zeit mit der Bearbeitung fammtlicher Texte, die auf das Leben Ramfes III. Bezug haben, insbesondere der Inschriften von Medinet = Abu beschäftigt ift und zu diesem 3weck auch den großen Papprus Harris studirt hat, möchte im Interesse der Wissenschaft mit der Veröffentlichung des Inhaltes dieser hochwichtigen Urkunde nicht zurudhalten. Er nimmt deshalb Belegenheit, einen Vortrag, in welchem er den historischen Theil dieses Papprus behandelte und eine vollständige Uebersetung deffelben lieferte, dem Druck zu übergeben, überzeugt, daß diese merkwürdige altägyptische Urkunde allseitiges Interesse hervorrufen wird. Herrn Prof. Dr. Lauth in München, welcher die Ueber= setzung der Texte durchsah, sage ich meinen verbind= lichsten Dank.

Heidelberg im Juni 1872.

Dr. August Gisenlohr.



### Der große Paphrus Harris.

Die Mittheilung, welche ich Ihnen zu machen gedenke, betrifft ein äanptisches Manuscript auf Vapprus, welches ich zuerst auf meiner Reise nach Aeanpten im Winter 1869/70 fennen zu lernen Gelegenheit fand. Dasselbe gehörte dem Ende 1869 verstorbenen A. C. Harris in Alexandrien, dem verdienstvollen Herausgeber der Hieroglyphical Standards. Ich erhielt damals die Erlaubniß, einige Seiten des Papyrus abzuschreiben, welche ich nach Hause gekommen über= jett habe. Bor Kurzem nun tam die Tochter des Berftor= benen und jegige Besitzerin, Frl. Selima Harris mit ihrer ganzen Sammlung von Antiquitäten, welche im Jahre 1870 eine heftige Erplosion von Schiekbaumwolle ohne wesent= lichen Schaden überstanden hatten, nach England, um die= selben zu verkaufen. Es wurde mir gestattet, die kostbare Sammlung eingehend zu ftudiren und einen Catalog darüber anzufertigen, mas ich in den letten Wochen in New-Brighton bei Liverpool gethan habe. Die Sammlung besteht neben einer großen Anzahl ägyptischer Monumente, Sarkophagen, beschriebener Tafeln, Büsten u. f. w. aus 9 hieroglyphischen und hieratischen, 5 griechischen Papyrusrollen und etwa 150

coptischen Fragmenten. Diese Rollen werden wahrscheinlich von der englischen Regierung angekauft werden und in den Besitz des britischen Museums übergehen.

Unter den griechischen Papyrus befindet sich der 18. Gesang der Flias, der in der Höhle Ma' abdey in der Nähe von Siut in der Hand der Mumie des griechischen Grammatifers Tryphon, der zur Zeit des Kaisers Augustus lebte, gefunden worden ist; Fragmente von einer Nede des Herides gegen Demosthenes und Lycophron (bereits 1848 von Herrn Harris herausgegeben), Fragmente eines Werkes von Apollodorus, ein griechisches Horostop u. s. w.

Von größerer Bedeutung find die Rollen in ägyptischer Schrift. Mit Ausnahme von zwei Blättern, welche auf ben äanptischen Todtencult Bezug haben und hieroglyphisch, das heißt in Bildern geschrieben find, find diese Rollen hiera= tisch, in der mehr flüssigen Schreibweise, welche sich zu der hieroglyphischen verhält, wie unsere Schreibschrift zur Druckschrift. Die größte der hieratischen Rollen ist diejenige, welche ich hernach ausführlicher besprechen will. Zum Unterschiede von den andern gebe ich ihr den Namen des großen Bapyrus Harris. Eine Rolle ist magischen Inhalts, Rauberformeln gegen boje Mächte u. dal. enthaltend. Sie wurde 1860 von Herrn Chabas in Chalon unter dem Titel Le papyrus magique Harris in Facsimile herausgegeben, übersett und erklärt. Diese Schrift des Herrn Chabas hat nicht wenig bazu beigetragen, unsere Kenntnisse ber ägyptischen Sprache zu vermehren. Der Inhalt der übrigen Rollen war seither unbekannt. Ich fand in der einen eine Familienge= schichte Thothmes III. (1600 v. Chr.), des großen Eroberers von Mesopotamien. Die übrigen vier Rollen wurden gleich= zeitig mit dem großen Harris Papyrus und dem Papyrus magique in einem Grabe hinter Medinet-Abu gefunden, nach Angabe von Herrn Chabas im Februar 1855 durch Araber, welche sie Herrn Harris zum Verkauf anboten. Es waren gegen zwanzig Rollen, Herr H. hatte aber nicht soviel Geld bei sich, um alle zu kausen. Was aus den übrigen geworden, ist sehr fraglich, vielleicht befindet sich die eine oder die andere noch im Privatbesit in England; möglich auch, daß der Papyrus Abbott, welchen das British Museum herausgab, zum gleichen Funde gehörte. In den mir zur Benutung überlassenen Rotizbüchern des Herrn H. fand ich eine Notiz über die Fundstätte vom Januar 1858, möglicherweise erst einige Jahre nach der Auffindung bei näherer Untersuchung des Ortes geschrieben. Sie heißt so:

"Der Papyrus-Plat.

Hinter dem Tempel von Medinet-Abu (derselbe liegt bekanntlich jenseits des alten Theben auf dem linken Nilsuser) in der Schlucht, welche nach Der el Medinet führt, 225 Schritt Gehens über die Schutthügel von der Nordsostecke der Umwallung von Der el Medinet nach dem Fuße des süblichen Hügels der Schlucht — ungefähr zwanzig Fuß unter der Erde ist eine rohe Grotte in dem Felsen, welche, als sie zuerst geöffnet wurde, mit Mumien angesfüllt war, die alle in früherer Zeit in Stücke gerissen worden waren. In dieser Grotte unter den Körpern war eine rohe Höhlung in dem Felsen, in welcher die Papprussollen zusammen gefunden wurden. Dieses Loch war des deckt mit Scherben, welche durch Lehm mit der Erde vers dunden waren, die darüber lag. Wir fanden Nichts in dieser Grotte als Mumiengewänder und Knochen. — Dieser

Plat war wahrscheinlich in Zusammenhang mit einem befferen Grabe über der Grotte, das jett zerstört ift. Wir fanden dort nur einen gestemvelten Backstein."

Diek ist die Beschreibung, welche Herr Harris von dem Fundorte gemacht hat. Da er fehr oft das Nilthal bereifte. so ift es, wie gesagt, nicht unwahrscheinlich, daß die Notiz, welche erst 1858 geschrieben wurde, nicht von der Zeit der Auffindung, sondern von einer späteren Besichtigung der Fundstätte herrührt und daß die Entdeckung durch die Araber und der Ankauf durch Herrn H. bereits im Kebruar 1855 erfolgte, wie dies Herr Chabas in der Ginleitung zum Papyrus magique berichtet hat.

Was nun die Rollen betrifft, welche zusammen gefunden wurden, so enthält die eine auf 17 eng geschriebenen Seiten die Protocolle eines Silberdiebstahls, welcher im könialichen Valast verübt worden ist, mit allen Verhören und Zeugenausfagen. Wir haben in diesem Papyrus vielleicht die Quelle zu dem von Herodot (II, 121) erzählten Mährchen vom Schatze des Rhampfinit, das Ihnen, wenn auch nicht aus Herodot, so doch aus Heine's Romanzero befannt sein wird. Die Rolle stammt aus der Regierung Ramses IV. oder eines seiner Nachfolger, da das Schloß ( A )

kenau) dieses Königs darin erwähnt wird. -

Eine andere Rolle ift vom 17. Regierungsjahre Ramjes IX. (Neferkara) datirt. Auch sie enthält die Untersuchung eines Diebstahls. Die auffallende Gleichheit der Schrift, die Anzahl der Zeilen (18—19 auf jeder Seite), insbesondere aber die Uebereinstimmung in den Namen der Beamten macht es mir wahrscheinlich, daß wir in diesem Papyrus ein zu dem Papyrus Abbott gehöriges Dokument besihen, welcher bekanntlich eine Untersuchung über die Beraubung von Königsgräbern enthält und neuerlich in drei gründlichen Arbeiten von Chabas, Lauth und Maspero behandelt worden ist. Ist dieses der Fall, so wäre die von mir vermuthete gleichzeitige Auffindung beider Schriftstücke erwiesen.

Eine britte Rolle aus dem Jahre 18 ohne Angabe des Königs ift ebenfalls gerichtlichen Inhalts. Durch das Studium dieser Rollen und einer vierten, welche sich in der vom Silberschmidt Mayer dem Museum in Liverpool geschenkten ägyptischen Sammlung besindet und auch einen Silberdiebstahl behandelt, wird unsere Kenntniß der in Aegypten gebräuchlichen gerichtlichen Proceduren vervollsständigt werden. —

Werthvoller als alle diese Rollen ist aber diesenige, für welche ich heute Ihre Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen will, der von mir sogenannte Große Pappruß Harris, die schönste, größte, bestgeschriebene, besterhaltene aller auf und gekommenen Papprußrollen. Er ist nicht weniger als  $40^{1}/_{2}$  meter lang und  $42^{1}/_{2}$  centim. breit. Er ist jett ausgerollt und abgetheilt in 79 Blätter von durchschnittlich 51 centim. Länge und  $42^{1}/_{2}$  centim. Breite. — Das ganze Schriftstück besteht aus einer Anrede des Königs Ramses III. (Rauserma meriamon, d. h. Sonne, start durch Wahrheit, von Ammon geliebt, Ramses haq an, d. h. Kamses, Fürst von Heliopolis) aus dessen 32sten (wohl letztem) Regierungssiahr an seine Beamten und seine Volk. Es enthält eine aussührliche Schilderung alles dessen, was der König in der langen Zeit seiner Regierung insbesondere für die Götter

Aegyptens und deren Tempel gethan hat, und eine Aufzählung der Geschenke, welche er den Tempeln von Oberzund Unterägypten verliehen.

Der Eingang lautet folgendermaßen:

"Im Sahr 32, am 6ten Epiphi (b. i. ber por-"lette Monat des ägyptischen Wandeljahres), unter "der Majestät des Königs Rauserma meri-"amon, Sohn bes Ra, Ramses hag an, Leben, "Beil, Gefundheit\*, geliebt von den Göttern "und Göttinnen allen, Rönig geschmückt mit ber "weißen Krone wie Dfiris, ftrahlender Fürst "ber Unterwelt, wie Tum, herr von Huti uar "im Innern des Landes Sar, der durchlaufen "hat eine unendliche Zeit als König der Tiefe. "— Der König Rauserma meriamon Ramses "haq an, ber große Gott. Er fpricht im Brei-"fen, Loben und Rühmen die gewaltigen Groß-"thaten, die unzähligen, welche er verrichtet "hat als Rönig, als Fürst auf der Erde, in "bem Saufe feines erhabenen Baters Amonra, "Königs der Götter, der Mut, des Chonsu und "aller Götter von Theben; in dem Hause seines "erhabenen Baters Tum, des herrn von An "(Heliopolis), Ra Harmachis ber beiden hori= "zonte, Jusas, Nebthotep, aller Götter von "An; im Saufe feines erhabenen Baters Ptah, "bes Großen feiner Südmauer, Beleber beiber

<sup>\*</sup> Die üblichen Segenswünsche, die wir im Folgenden burch L. H. G. abkurzen.

"Länder, Sechet der großen, der Beliebten "des Ptah, Nefertum, des Beschüters der bei-"den Länder, aller Götter von Hakaptah (mört= "lich Haus der Hoheit des Ptah. alter Name von Memphis, "ber später zur griechischen Bezeichnung des ganzen Landes "Aigyptos murde), dem Saufe feiner erhabenen Bä= "ter, der Götter und Göttinnen aller des Süd= "und Nordlandes in auten Sandlungen. (Erbringt) "die Leute des Landes Aegypten, jedes Landes "in das Verzeichniß insgesammt auf einmal, um "feben zu laffen die Bäter, alle Götter und "Göttinnen der füdlichen und nördlichen Länder, "alle, das Menschengeschlecht, alle Guten, alle "Erleuchteten, die gahlreichen Großthaten, die "gewaltigen, welche er gethan auf der Erde als "großer Fürst von Aegypten."

Dieß ist die auf dem ersten Blatte unseres Papyrus gegebene Einleitung. Sie liefert uns gleichzeitig den Plan der ganzen Schrift. Wie hier gesagt ist, berichtet der König die Großthaten, welche er vollbracht hat an den Tempeln der Götter und zwar zunächst der Götter von Theben, das sind nämlich Ammon, Mut und Chonsu, nebst ihrem Göttersfreiß; serner der Götter von Heliopolis (An), diese Götter sind Tum, Ra Harmachis, Jusas und Hathor Nebthotep; drittens der Götter von Memphis: Ptah seiner Südmauer, Sechet, der Geliebten des Ptah und der übrigen Götter von Hakaptah. Die vierte Abtheilung bilden die Gaben an die sämmtlichen Götter und Göttinnen des Süds und Nordlandes. — Am Ansang jedes der drei ersten Absschnitte sindet man ein Vild in lebhaften Farben, den König

darftellend, der den verschiedenen genannten Gottheiten Opfer darbringt.

Der Plan der Eintheilung ist also folgender:

- 1) Einleitung (Blatt 1),
- 2) die Geschenke an die Götter von Theben (Blatt 2-23),
- 3) an die Götter von Heliopolis (Blatt 24-42),
- 4) an die Götter von Memphis (Blatt 43-56),
- 5) an die übrigen Götter von Ober- und Unterägypten (Blatt 57—74).

Diese Geschenke, welche Kamses III. an die Tempel verlieh, bestehen zunächst in den Tempelbauten, welche er ausgeführt hat; die hier gegebene detaillirte Beschreibung derselben erlaubt eine interessante Bergleichung mit den noch bestehenden Tempelresten. Dann solgen lange Verzeichnisse von Gaben an Gold, Silber, Chesbet, Blei, Bronze u. s. w. mit genauer Angabe der Quantitäten, das Inventar an Menschen und Vieh, die der König den Tempeln verlieh, serner die Grundstücke, Bäume, Weinstöcke, Fische, Käuchermittel, Kleidungsstücke u. s. f., alles mit Zahlen versehen. Durch die reiche Menge der ausgezählten Gegenstände, welche mehr als 40 Seiten unseres Papprus aussüllen, wird das Verzeichnis der altägyptischen Wörter und damit unsere Kenntniß der alten Sprache eine bedeutende Bereicherung ersahren.

Die letzte 6te Abtheilung unseres Papyrus (Blatt 75—79) ist unstreitig die wichtigste. Sie liesert uns die Geschichte der Thaten unseres Königs, Ramses III., eingeleitet durch die Erzählung der Ereignisse, welche seiner Regierung vorshergingen. — Da dieser Theil unseres Papyrus von großer

historischer Bedeutung ist, so möge es mir gestattet sein, benfelben ausführlicher zu behandeln.

Die 75ste Seite des Papyrus bilbet, wie gesagt, die Sinleitung zu dem historischen Bericht. Sie enthält die Erzählung der Treignisse, welche der Regierung Ramses III. vorhergingen und seiner Thronbesteigung. Es heißt dort:

"Es spricht der König Rauserma meriamon,

"Leben, Beil, Gesundheit, ber große Gott gu "ben Fürften, ben Borftehern des Landes, ben "Bogenichüten, ben Reitern, ben Schardana, "ahlreichen Sülfstruppen, zu allen Lebenden "des Landes von Ta mera (Aegypten). Höret, ich "will euch ichauen laffen meine Großthaten, die ich verrichtet als König der Menschen. Es war "das Land Aegypten in Berfall gerathen (wört-"lich: hinausgeworfen), jeder Mann nach seinem "Belieben, nicht mar ihnen ein Oberhaupt lange "Jahre, das die Obergewalt hatte über die "übrigen Dinge. Es gehörte das Land Aegypten "ben Fürsten in ben Gauen ( ) 🖟 🕲 autu). Giner "töbtete ben Andern in Gifersucht. Andre Zeiten "tamen barnach in Jahren der Noth. Es hatte "sich gemacht ein sprischer Säuptling unter ihnen "zum Fürft, er brachte das gange Land gum Ge= "borfam unter feiner einzigen Führung. Er ver-"fammelte feine Genoffen, plunderte die Schäte "bes Landes. Sie hatten gemacht die Götter "ähnlich ben Menschen. Nicht wurden mehr Opfer

"dargebracht im Innern der Tempel. Es waren

.. die Götterbilder umgestürzt zu ruhen auf ber .. Erde. Sein Wille war mit seinem Blan in Ueber-..einstimmung. Da fetten fie (bie Götter nämlich) "ihren Sohn, hervorgegangen aus ihren Glie-"bern, jum Fürsten &. B. G. bes gangen Lanbes "auf ihren großen Thron, den Rauser scha so-"tep en ra meramon, L. S. G. Ra setinecht me-"ramon, &. S. G. Er war Chepera Sutech in "feinem Gewitter, er stellte gurecht bas gange "Land, welches in Aufruhr war. Er vernich= "tete die Frevler, welche waren im Lande "Negnpten. Er reinigte den großen Thron "von Aegypten. Er war der Fürst &. S. G. beiber "Länder auf dem Stuhle des Tum. Er machte "die Angesichter aufrecht, die umgekehrt maren, "fo daß erkannte Jedermann feinen Bruder. "Was war eingestürzt, das richtete er wieder auf, "die Tempel mit ihren Stiftungen, um zu opfern "der Neunzahl der Götter gemäß ihren Satungen. "Er fette mich ein zum Kronpring auf dem Stuhle "des Seb. Ich war das große Oberhaupt der "Länder Aegyptens in der Berwaltung des gan-"zen Landes auf einmal. Er ging unter in ben "Borizont; er mar wie die Neunzahl der Götter; "es geschehen ihm die Ceremonien des Dfiris, "fahrend auf feiner toniglichen Barte, auf ber "Dberfläche der Canäle. Er ftieg nieder zu feinem "Sause der Ewigkeit im Westen von Theben. Es "war der Bater Ammon der Herr der Götter. "Ra, Tum, Ptah Schongesicht, erhebend mich gum

"Herrn der beiden Länder auf den Sis meines "Vaters. Ich ergreife die Würde des Vaters in "Frohlocken. Es ist das Land beruhigt, es gesnießt in Frieden. Sie freuen sich, wenn sie "mich sehen als Fürst der beiden Länder, wie "Horus regiert die beiden Länder auf dem Sis "des Osiris; geschmückt mit der Krone und dem "Schlangendiadem, legte ich an den Schmuck des "Federpaares wie Tatenen (d. i. Ptah) sigend auf "dem Throne des Harmachis, gekleidet in die "Rüstung wie Tum."

So weit der Bericht über die Begebenheiten, welche der Regierung des Königs Ramses III. vorhergingen. Wir erfahren hier zunächst, was schon De Rougé (Stèle égyptienne p. 189) für wahrscheinlich gehalten, daß Ramses III. ber Nachfolger und Sohn Setinecht's war, bann aber insbesondere, daß Setinecht der Unterdrücker einer politisch-religiösen Revolution gewesen ist, welche viele Sahre hindurch Aeanpten unterwühlte. Es war, wie unser Bericht faat, lange Zeit kein König in Aegypten, sondern das Land gehörte den Fürsten der einzelnen Gaue. Es muß dieß ein Rustand gewesen sein, wie er auch später vor der Re= gierung des Psammetich (664 v. Chr.) in der Herrschaft der Dobekarchen eintrat, worüber uns neuerdings die affyrischen Thoncylinder aus der Regierung des Affurbanipal des Nähe= ren unterrichtet haben. Dieser Vielherrschaft machte ein Sprer (ein Chal) ein Ende, indem er sich das ganze Land unterwarf. Er plünderte mit seinen Genossen die Schätze des Landes, schaffte die alten Opfer ab und stürzte die Götterbilder zu Boden.

Wer vermöchte uns zu sagen, wer dieser Sprer gewesen ist? Der König Ramses III. betrachtete als seine rechtsmäßigen Vorgänger nur Menephtah I., Seti II. und Setinecht. Aber unter den Gräbern der Könige der neunzehnten und zwanzigsten Dynastie in Bidan el moluk sinden wir die Gräber zweier weiterer Könige, das von Amonmeses und das von Siptah und dessen Frau Tauser (Thuoris). Dieß letztere Grab eignete sich später Setinecht an, nicht Seti II., wie nach Champollion's Verwechslung der ähnlichen Namen (ra user schau O III) und rauser cheperu O III angenommen worden ist.

Die Manethonischen Königslisten geben als Nachfolger bes Amenephthes (Menephtah I.) einen Ummenemes und Thuoris (aus welch letzterem Namen Bunsen mit Unrecht Phuoris = Pharao gemacht hat). Wir sind barum genöthigt, Amonmeses und Siptah Thuoris in die Neihe zwischen Menephtah I. und Setinecht einzuschieben. Daß aber Amonmeses wirklich vor Namses III. regierte, geht auch baraus hervor, daß das Grab Namses III. (Nr. 11) eine Ausdiegung nach rechts macht, um nicht auf das schon bestandene daneben besindliche Grab des Amonmeses (Nr. 10) zu stoßen.

In der Vorhalle des Sethostempels zu Aurnah (Denkmäler III, 201 o) find die Namenszüge des Amonmeses ausgekratt und statt deren die des Siptah eingegraben, ein Beweis, daß Siptah der Nachfolger und Amonmeses der Vorgänger war\*. Von Siptah wird nun in Silsilis (Denkm.

<sup>\*</sup> Ueber die Geschichte dieser Zeit siehe besonders das lehrreiche Berk von De Rougé: Etude sur une stèle égyptienne. Paris 1858.

III, 202 a) ausdrücklich gesagt, daß ihn sein Beamter Bai auf den Thron seines Vaters erhoben habe, er ist also ein Königssohn, vielleicht der Sohn des Amonmeses. Noch will ich hinzusügen, daß das Bild des Königs Siptah in seinem Grabe mit seiner kurzen, stumpsen Nase einen ganz anderen Typus ausweist, als das von Ramses III.

Obwohl nun diese beiden Könige, Amonmeses und Sipetah von ihren Nachfolgern nicht als rechtmäßige anerkannt wurden und deßhalb einer von ihnen etwa der frühere Amonmeses recht wohl als der aufrührerische Syrer angesiehen werden könnte, so stehen dem doch andere Bedenken

entgegen. —

In der angeführten Inschrift vom Tempel Sethos I. zu Durnah wird vom Könige Amonmeses, dessen Name theil= weise zerstört, aber doch noch leserlich ist, ausgesagt, daß ihn Isis in Ha cheb erzogen habe zum Fürst beider Län-Der König Siptah führt als Bannertitel die Aufschrift Scha m cheb, d. h. aufgestiegen oder gefrönt in Cheb. Wenn nun beide Ausdrücke nicht als eine Anspielung auf Horus, das Vorbild der ägyptischen Könige, zu betrachten find, der von Isis in der Stadt Cheb geboren und erzogen worden ift (Champollion Notices p. 173), so müssen wir Cheb als die Heimath beider Könige auffassen. Cheb lag aber nach Brugsch (Geographie I, p. 230) zwischen El-Fent und Feschn oberhalb Beni-Suef und die dortigen Ruinen führen noch heute den Namen El-h'ebe. Ja die Backsteine der erhaltenen Mauern tragen den Namen der Stadt Cheb mit dem Zusatz der dort verehrten Göttin Isis m cheb. — Ist aber Cheb die Heimath beider Könige, so kann keiner von ihnen der Syrer gewesen sein. Auch wäre es sehr

unwahrscheinlich, daß dieser Zerktörer der alten Religion und Götterbilder seine Ruhestätte in den Königsgräbern gefunden hätte, wo sich die Gräber des Amonmeses und Siptah befinden. Allein es ist wohl denkbar, daß diese Gräber von den Aufrührern für sich gebaut, aber von ihren Nachfolgern in Besitz genommen worden sind, wie dieß in der That mit dem Grabe des Siptah durch Setienecht geschah. —

Von hohem Interesse ist aber die merkwürdige Analogie, in welcher unfer Bericht zu einer Erzählung steht, welche Sofephus dem ägnptischen Geschichtsschreiber Manetho entlehnt hat und die sich in seiner Schrift contra Apionem (I, 26) findet. Josephus, der sich bemühte, das hohe Alter des jüdischen Volkes zu erweisen, sah in den Hnksos, den aus Often in das Delta eingewanderten Hirten, die Juden. Auf diese bezog er also auch die von Manetho entlehnte Erzählung von der Vertreibung der Hyksos unter Alisphragmuthoses und seinem Sohne Tethmosis. Manetho selbst aber hatte die Juden nicht mit den Hyksoß zusammengeworfen. Er bezog vielmehr auf Moses und den Auszug der Ifraeliten eine ganz andere Geschichte, die ihm in den ägyptischen Annalen aufgestoßen sein mochte; der Eifer aber, in welchen Josephus geräth, um diese von Manetho berichtete Geschichte für eine ungereimte Fabel zu erklären, macht es ganz unzweifelhaft, daß dieselbe dem ächten Manetho und damit einer auten ägyptischen Quelle entlehnt ist. Da ich nicht voraussetzen kann, daß Sie alle diese Erzählung kennen, so will ich Ihnen dieselbe in Kürze vorführen: Ein König, Namens Amenophis, ist von dem Bunsche beseelt, den Anblick der Götter zu genießen, wie es einem seiner Vorfahren, dem Könige Horus, zu Theil geworden war. Er wendet sich dekhalb an einen Wahrsager des gleichen Ramens, Amenophis und erhält von ihm die Auskunft, daß er die Götter werde schauen können, wenn er das Land von den Aussätigen und andern unreinen Menschen befreit habe. Darauf läßt der König aus ganz Aegypten die an solchen Gebrechen Leidenden zusammenbringen in der Anzahl von 180,000 und schickt dieselben in die östlich vom Nil gelege= nen Steinbrüche (also wahrscheinlich nach Tura unweit Cairo) zur Arbeit. Der Wahrsager Amenophis hatte aber vorhergesagt, daß wenn diese Unreinen gepeinigt würden, man mit ihnen fämpfen werde und dieselben dreizehn Jahre lang das Land beherrschen sollten. Da er nun nicht selbst dem Könige diesen Ausspruch mitzutheilen wagte, so hinterließ er eine Schrift darüber und tödtete sich selbst. Der eingeschüchterte König entläßt nun die Unreinen aus den Steinbrüchen und weist ihnen die Stadt Avaris, die frühere Hauptstadt der nach Jerusalem ausgewanderten Syksos, zum Aufenthalte an. Dort niedergelaffen, wählten sie sich einen Priester von Heliopolis, Namens Dfarsiph zu ihrem Anführer. Diefer gab ihnen das Gefet, meder die Götter zu verehren, noch sich der von den Aegyptern für heilig gehaltenen Thiere zu enthalten, sondern alle zu schlachten und zu effen, dann aber mit Niemand, außer den Mitver= schworenen Verkehr zu haben.

Er befeftigte die Mauern der Stadt und rüstete sich zum Kriege gegen Amenophis. Durch Gesandte rief er die nach Jerusalem ausgewanderten Hyksos zu Hülfe. Diese kamen denn auch in der Anzahl von 200,000 Mann. Ginem so großen Heere vermochte der König Amenophis nicht Stand

zu halten und eingedenk der ihm gewordenen Weissaung schickte er seinen Sohn Sethos, der auch Ramses aenannt wurde, zu einem Freunde, er selbst aber floh erst nach Memphis und dann mit allen heiligen Thieren nach Aethiopien zu dem ihm befreundeten Könige. Die Solymiten d. h. die aus Jerusalem zurückgekehrten Syksos, vollführten nun alle Gräuelthaten im Lande, sie verbrannten Städte und Dörfer, schändeten die Tempel und zerstörten die Götterbilder. Ja sie zwangen Priester und Propheten die heiligen Thiere zu schlachten und zu essen.

Der Führer der Unreinen hieß Dfarsiph; er stammte von Heliopolis und hatte seinen Namen von dem in Se= liopolis verehrten Gott Ofiris erhalten. Diesen Namen änderte er später in Moses um. Rach längerer Zeit, d. h. wohl nach den vorher verkündeten dreizehn Jahren kehrte König Amenophis und sein Sohn Ramses mit einer großen Streitmacht aus Aethiopien zurück. Er besiegte die Hirten und Unreinen, trieb sie aus dem Lande, ja er verfolgte sie bis zur Grenze von Sprien.

Aehnliche Berichte fand Josephus auch in anderen Schriftstellern bei Chaeremon und Lysimachus (Joseph c. Apion. I, 32-35). Lysimachus versetze aber die Geschichte unter König Bocchoris, der nachweislich viel später regierte (700 v. Chr.) Nach Lysimachus befiehlt Moses den Seinigen die Tempel und Altäre der Götter zu zer= ftören und er glaubt, daß von dieser Zerstörung der Tempel der Name legoovla herrühre, der erst später in Ιεροσολυμα umgewandelt wurde. Auch Diodor (40, 3 und 34, 1) erzählt eine ganz ähnliche Geschichte von der Austreibung der Ifraeliten. In den ersten der angeführten

Stellen spricht er aber nicht von Unreinen, sondern von allerlei Männern, welche von den Aegyptern abweichende religiöse Gebräuche hatten (siehe die Stelle in Lepsius Chronologie p. 321). Beim Historiker Justinus (36, 2) endelich finden wir die Unreinen den Juden gleichgestellt.

Nach dem Vorgetragenen habe ich wohl kaum nöthig die Aehnlichkeit des Josephinischen Berichtes mit der Erzählung unseres Papprus nachzuweisen. In beiden Fällen ist es ein fremder, außerägnptischer Stamm, welcher sich der Herrschaft des Landes bemächtigt und zwar ein Stamm. welcher an der Oftgrenze Aegyptens von Sprien eindrang. Nach beiden Berichten geschah dieß nicht durch eine einfache staatliche Umwälzung, sondern in Verbindung einer sowohl religiösen als politischen Bewegung. Wie der Rapprus Harris fagt: "durchzog der Sprer mit seinen Genossen das Land und plünderte die Schäte, es wurden die Götter den Menschen gleich geachtet, es wurden keine Opfer mehr geschlachtet im Innern der Tempel. Die Götterbilder maren umgestürzt, um zu ruhen auf der Erde" und wie der Bericht des Manetho bei Josephus fagt: "Dfarsiph gab ihnen das Gesetz weder die Götter zu verehren, noch sich ber von den Aegyptern heilig erachteten Thiere zu enthalten." Ja nach Lysimachus befiehlt Moses geradezu Tempel und Altäre der Götter zu zerftören. -

Wie nun das ganze nicht jüdische Alterthum von Manetho abwärts die Geschichte der Aussätzigen auf die Jsraeliten und Moses bezogen hat, so bezweiselt heut zu Tage fein Gelehrter, der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, daß der dem Manetho entlehnte Bericht des Josephus, so wie die Erzählung des Chaeremon, Lysimachus, des Diodor

und Justinus mit dem Auszug der Juden aus Aegypten in Rusammenhang steht. Für fraglich wird aber allerdings gehalten, ob die von Manetho geschilderten Begebenheiten wirklich die ägnptische Auffassung von der Begründung der mosaischen Religion und vom Auszug der Juden sind oder ob sie nur die unruhigen Zustände der Epoche schildern, in welcher dieser Auszug stottgefunden hat. Manetho muß wirklich angenommen haben, daß Dfarsiph mit Moses identisch ift. Ist dieses aber der Fall, so scheint unser Sprer, der Chal, auch kein anderer zu sein als Moses. Denn ihm werden im Papprus Harris die Handlungen zugeschrieben, welche Manetho dem Dfarsiph beilegt. Freilich läßt Ma= netho den Dfarsiph von Heliopolis stammen, doch ließe sich benken, daß Moses aus einer aus Eprien eingewanderten Familie stammte, welche in Heliopolis anfässig war. Bebeutender sind die Differenzen zwischen der ägnytischen Darstellung des Papyrus und des Manetho und der jüdischen Darstellung der heiligen Schrift. Nach der Bibel hat Moses die Opfer nicht abgeschafft, wie der Papyrus und Manetho glauben machen, sondern er hat sie nur in wesentlichen Bunkten verändert. Die Götter hat er nicht einfach abgefest, sondern er ließ an Stelle der vielen Götter den einen Rehovah treten, welcher wohl kein anderer war, als der schon von den Hyksos einzig verehrte Gott Sutech oder Set. Aber dem feindseligen Könige mochte die Veränderung der Opfer als eine gänzliche Aufhebung und die Abschaffung der vielen Götter als- eine Gleichstellung der Götter mit den Menschen erscheinen. — Eine wesentliche Verschieden= heit findet sich in der Schilderung der Flucht. Hier der aus Aethiopien heimgekehrte König, der die Ifraeliten bis

nach Sprien verfolgt, dort der den Feinden nachsetzende Tharaoh, der durch die zurückfehrenden Wogen des rothen Meeres sammt seinem Beere ertränkt wird. Da wir aber nicht Seti-necht, sondern Meneptah Seti II. als den Pharaoh des Auszugs ansehen, so könnte dieser im rothen Meere ertrunken sein, was die ägyptischen Berichte wohlweislich verschwiegen haben, und erft Seti II.' Nachfolger Seti-necht stellte die Ordnung wieder her. Der biblische Bericht mag aber allerdings viele Ausschmückungen und mythische Elemente enthalten, wozu wir die ägyptischen Plagen, den Untergang des äanptischen Heeres im rothen Meer und den vierzigjährigen Aufenthalt in der Wüste zu rechnen haben. Nach Manetho war Jerusalem in den Händen der Hyksos und diese kehren aus Jerusalem nach Avaris zurück, um den Unreinen zu helfen; nach dem alten Testament blieb aber Jerufalem selbst nach dem Einzug der Jfraeliten noch lange Zeit den Jebufitern (Josua XV, 8. 63), ein König von Jerusalem Adonizedek bekämpft Gibeon und die Fraeliten (Jos. X, 3. 6), und erft David gelang es, Jerusalem den Jebusitern zu entreißen (2. Sam 5, 6). Der größte Gegenfat zwischen der jüdischen und ägyptischen Auffassung ift aber der, daß nach der vereinigten Erzählung des Papprus Harris und des Manetho der Anführer der Aufftanbischen zum politischen Oberhaupt bes Landes, zum Haq ua, zum einzigen Fürsten wird, während der biblische Bericht bavon Nichts weiß. Eine so hervorragende Stellung des jüdischen Gesetzgebers hätte sich im Bewußtsein des jüdischen Volkes schwerlich verloren. Nun ist es aber recht aut mög= lich, daß Moses zwar nicht der Kürst des ägnptischen Landes war, der es nach der Prophezeiung dreizehn Jahre lang

beherrschte, wohl aber ein unter diesem Fürsten aufgestanbener religiöser Neformator, und daß die religiösen Neuerungen, welche Moses einführte, dem Sprerfürsten zugeschrieben wurden. Sehen wir den ägyptischen Text des Papprus genauer an, so sindet sich die betreffende Stelle über die religiöse Reform folgendermaßen ausgedrückt:

E TOUR TOUR TOUR

au a aruu na neteru ma ketenu na retu, Wörtlich übersetzt heißt das: "Es waren solche, welche die Götter den Menschen ähnlich machten." Dieß sagt also strenggenommen, daß zur Zeit der Alleinherrschaft des Syrers eine religiöse Revolution stattfand, nicht daß er sie selbst durchführte. Diese Auffassung der Stelle läßt einen Unterschied zu zwischen dem Herrscher des Landes, dem Sprer, und zwischen dem religiösen Gesetzgeber, dem Moses. In dem manethonischen Berichte wird das Land von den Aussätigen und den zurückgekehrten Hyksos eingenommen. Da nun Dsarsiph ein Priester war, so mag wirklich unter ihm Moses zu verstehen sein, aber ihm ist deswegen nicht Alles in die Schuhe zu schieben, was die vereinigten Aufrührer gethan haben. Es wird ausdrücklich gesagt, daß die Solymiten insbefondere die Gräuelthaten und Tempelschändungen vollzogen.

Ist es uns aber erlaubt einen Unterschied zu machen zwischen dem religiösen Reformator Osarsiph Moses und zwischen dem politischen Oberhaupt, dem Syrer, so ist es naheliegend, unter diesem Syrer keinen andern zu verstehen als den König Amonmeses, dessen Nachfolger Siptah war, und die obwaltende Schwierigkeit wegen der Herkunft

aus Cheb muß in der oben angedeuteten figürlichen Weise erklärt werden. Zur Zeit dieses Syrers trat Moses auf, gab seine Gesetze über die Opfer und führte den Monostheismus ein. Dem nach dreizehn Jahren aus Aethiopien zurückgekehrten Könige, welcher die Ausständischen vertrieb, mußte auch Moses mit seinen Angehörigen weichen.

Stehen nun, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, die in unserm Papprus erzählten Greignisse in Zusammenhang mit der religiösen Erhebung des Moses und mit der Auswanderung der Ifraeliten, so fällt dieser Auszug nicht, wie seither angenommen wurde, unter die Regierung Menephtah I., fondern erst in die Zeit nach der Regierung seines Nachfolgers Menephtah Seti II. Der Amenophis des Josephus ist in Menephtah Seti II. zu suchen und der junge Sethos ift kein Anderer als Seti-necht. Der dem Lettern beigegebene Name Ramses ist wohl nur ein aus den Listen ent= sprungener Jrrthum, in welchen Sethos unmittelbar vor einem Ramses (Ramses III.) erschien. — Den Zeitpunkt bes Auszugs haben nun Lepfius und seine Nachfolger durch die Uera des Menophres zu bestimmen gesucht, d. h. durch die unter Menophres eingetretene Coincidenz des Siriusjahres von 3651/4 Tagen mit dem ägnptischen Wandeljahre von 365 Tagen. Diese Coincidenz, welche nur alle 1460 (julianische) Jahre stattfindet und im Jahre 1322 vor Christo eingetreten ift, würde eine absolut genaue Zeitbestimmung zulaffen, wenn wir nur wüßten, wer unter diesem Menophres zu verstehen ift. Lepsius sett Menophres — Menephtah. Allein es ift schon von anderer Seite bewiesen worden, daß Menophres und Menephthah ganz verschiedene Namen sind, der eine enthält den Namen des Gottes Ra, der andere

den des Ptah, eher könnte man Menophres in dem Merera Seti=nechts finden. — Will man sich auf die chronologische Bestimmung vermittelst des Siriusjahres einlassen. so hält man sich besser an den Kalender von Medinet-Abu. der wahrscheinlich aus dem zwölften Jahre des Königs herrührt. weil darin von einem Siege des Königs im elften Jahre die Rede ist. In diesem Kalender wird das Fest des Sothisaufganges, der Beginn des heiligen Jahres auf den Anfang des Monats Thoth gesett. Ift dieser Anfang des Thoth mehr als eine Bezeichnung für den Anfang des heiligen Jahres, ist er vielmehr die Bezeichnung des ersten Monats des ägyptischen Wandeljahres, so coincidirten die beiderlei Jahre im zwölften Jahre Ramfes III. Dieses Jahr der Coincidenz war das Jahr 1322 vor Chr. Der Beginn von Ramfes III. Regierung fällt dann in das Jahr 1333 und der Beginn von Seti=necht, dem wir die sieben Jahre anrechnen, welche in den Manethonischen Listen dem letten Könige der neunzehnten Dynastie beigelegt werden, in das Jahr 1340 vor Chr. Um diese Zeit wurde der dreizehn Jahre früher (1353 vor Chr.) ausge= brochene Aufstand im Lande unterdrückt und nicht lange vor 1340 muß der Auszug der Ifraeliten stattgefunden haben. Lepfius fest denfelben bekanntlich ins Sahr 1314 vor Chr., das neunte Jahr Menephtah I. Unsere Rechnung beruht, wie gesagt, auf der Voraussetzung, daß der Kalender von Medinet Abu von beiden Jahresformen handle, und nicht, wie Brugsch meint, nur von einem heiligen Sahre, in welchem Falle er zu aar keiner chronologischen Bestimmung Anlaß böte.

Kehren wir aber zu unserem Papyrus zurück.

Nach der Erzählung der Ereignisse, welche seiner Resgierung vorhergingen, giebt der König eine gedrängte Dars

stellung seiner eigenen Thaten.

Er fpricht: "Ich ließ werden das Land Mera gu "ahlreichen Geschlechtern, ju Beamten des Ba-"laftes, ju Fürften, Großen, Fugvolf, Bagen= "tämpfern, gahlreich wie Frosche, Schardana, "Rahak (die Schardana [Sardinier] und Rahak waren "von den Vorgängern des Königs besiegte Völkerschaften, "welche ein besonderes Corps in der Armee bildeten) un= "ählbare, Diener ju Zehntaufend, Borige bes "Landes Mera. - 3ch machte weit die Grenzen "von Aegypten nach allen Richtungen. Ich warf "nieder die, welche fie überschritten in ihren "eigenen Ländern. Ich tödtete die Daanauna "in ihren Bergen (?), die Djakara und die Bur-"fata murden gemacht zu einem Schmelz, die "Schardana, die Uaschasch des Meeres, fie ge= "macht jum Nichtsein auf einen Schlag, gebracht "als Gefangene nach Aegnpten wie Sand ber "Flugufer. 3ch sperrte fie ein in ein Kriegs= "haus, gebunden auf meinen Namen, gahlreich "waren ihre Sippschaften wie Frofche. 3ch machte "fie tributpflichtig alle zusammen an Gewändern, "Getreide in die Rornmagazine jedes Jahr."

Die genannten fünf Bölker erscheinen auch in einer langen Inschrift, welche auf der rechten Seite des zweiten Pylonen im Tempel von Medinet Abu eingemeißelt ist. Diese Inschrift ist datirt vom achten Jahre des Königs; aber schon im fünsten Jahre werden Kämpfe mit ihnen er-

wähnt. Es entsteht die Frage, wo wir diese Völker zu suchen haben. Um Eingang des Valastes unseres Könias zu Medinet= Abu befinden sich zu beiden Seiten Abbildungen gefangener Völkerschaften mit einer Schlinge um den Hals, den Kopf gegen den Eingang zugewendet, dabei die Namen dieser Gefangenen. Alle sind mit ihren eigenthümlichen Gesichtszügen, Schnitt der Haare, Kopfbedeckung und sonstiger Befleidung dargestellt. Links sind afrikanische, rechts asiatische oder europäische Völker. Dabei zeigt sich das unterschei= dende Merkmal, daß die einen mit einem Stricke gebunden sind, welcher in eine dreigetheilte Pflanze, die Lotosblume, endigt, die anderen aber mit einem solchen, der in den Relch einer Pappruspflanze mündet. Wir kennen nun diese beiden Vflanzen als häufige Bezeichnungen des Süd= und Nord= landes und find dadurch veranlaßt, die einen für füdlich, die andern für nördlich von Aegypten wohnhafte Bölker zu halten. Von den rechts Abgebildeten tragen alle die Nordpflanze (den Pappruskelch), von den links Abgebildeten alle bis auf einen (die Libu) die Südpflanze (den Lotos= kelch). Unter den rechts abgebildeten Bölkern sind nun auch drei von den fünf oben genannten, die Schardana, Diakara und Burfata (die Daanauna sehen wir auf einem andern Bilde mit der Nordpflanze am Halfe), so daß wir mit Sicherheit anzunehmen berechtigt find, daß sie sämmtlich nördlich von Aegypten wohnhafte afiatische ober europäische Völkerschaften waren. Die Bezeichnung vom Meere, die wir bei dem letten dieser Namen, den Uaschasch finden, zwingt uns dieselben, ja vielleicht alle fünf, an der Rüste oder auf den Inseln des Mittelmeeres zu suchen.

Die Pursata oder Pulsata (r und 1 sind bei den

Meanptern identisch) wurden schon von Champollion den Philistern gleichgestellt und in den Schardang hat man in letter Zeit die Sardinier, die Stammväter der Italiener, zu erkennen geglaubt, wie wir auch ein Volk Schakeluscha haben, das mit den Siciliern zusammenfällt. In den Daa= nauna steden vielleicht die Danaer, die Vorfahren der Griechen, speziell der Argiver. — Der Name der Uaschasch scheint in späterer Zeit untergegangen zu sein, so auch der Name der Djakara, welche Brugsch mit der philistäischen Stadt Ziglag, bei Josephus Sikella in Berbindung bringt (Brugich, Geogr. II, p. 87 Unm.). Auf der Nordwand des Tempels von Medinet-Abu sehen wir den Kampi gegen diese Meervölker abgebildet. Der König, der seinen Rriegswagen verlassen hat, schieft mitten unter die feind= lichen Schiffe, welche zum Theil umgestürzt sind. Deutlich sind auch hier die verschiedenen Bölker an ihren Costumen zu erkennen. Die begleitenden Inschriften (siehe insbesondere Rosellini Mon. Reali Taf. 130 = Champollion Taf. 223) belehren uns, daß die feindlichen Schiffe in die Nilmundungen eingedrungen waren und daß dort der Kampf stattfand, womit zusammenstimmt, daß der König vom Lande aus nach den feindlichen Schiffen schieft. Die Waffen der Getödteten wurden in die See hinausgespült.

Aber darauf beschränften sich nicht die Kriege und Ersoberungen unseres Königs. Unser Text sagt weiter: "Ich "ließ befämpfen die Saara durch die Stämme der "Schasu. Ich habe ausgeleert ihre Zelte von "ihren Leuten, ihren Schäßen, ihrem Bieh dessygleichen ohne Zahl, gebunden geführt als Beute "und als Tribut nach Aegypten. — Ich schenkte

"sie der Neunzahl der Götter als Sklaven der "Tempel. Merket auf mich, ich lasse euch sehen "die übrigen Dinge, welche ich gemacht im Lande

"Aegypten unter meiner Regierung."

Die Schasu waren ein wildes Nomadenvolk (Brugsch, Geogr. II p. 53), mit welchen schon Tothmes III. zu thun hatte. Auch sie wohnten in den benachbarten asiatischen Ländern. Im Kriege Ramses II gegen die Cheta spielten zwei Schasu die Rolle von Verräthern und suchten den König über die Stellung der Feinde zu täuschen. Im Papyrus Anastasi I. (Chabas, Voyage p. 222) werden sie als ein räuberisches Volk geschildert, welches an den Hohlewegen, hinter den Bäumen versieckt, auf Beute lauert. Es waren eine Art Beduinen, die von König Ramses III. gebraucht wurden, um vielleicht einen andern Beduinenstamm die Saara auszuplündern.

In einer ganz anderen Richtung bewegten sich die im Folgenden erzählten Kämpse des Königs. "Es waren "die Li du und die Maschawascha auffässig gegen "Aegypten, sie eroberten die Ortschaften der west"lichen Landstriche, beginnend dei Memphis (Ei "kaptah) dis nach Karbana. Sie erreichten den "großen Strom (d. i. den Ril, anseiner ganzen Seite. "Sie plünderten die Ortschaften des Kagaues "(Fajum?) lange Jahre hindurch. Zahlreich wa"ren sie gegen Aegypten. Schau ich ließ sie be"tämpsen, zerschlagen ausein Mal. Ich warf nie"der die Maschawascha, die Libu, die Mersabata,
"die Kaitascha, die Schaiap, die Hasa, stürzend in ihr Blut, gemacht zu Grab-

"haufen. Ich verursachte ihren Rückgang über "die Grenzen von Aegypten. Was mein Schwert "übrig ließ, das brachte ich heim als zahlreiche "Beute, fliegend wie ein Bogel an der Spize "meiner Reiter. Ihre Weiber, ihre Kinder zu "Zehntausenden, ihre Viehheerden in Rudeln zu "Hunderttausend. Ich hielt fest ihre Fürsten im "Kriegshause auf meinen Namen. Ich machte "ie zu Anführern der Hülfstruppen, zu Großen "der Leibgarde, die Abuu (?) machte ich zu Schiffs"volk auf meinen Namen. Ihre Weiber und Kin"der behandelte ich in gleicher Weise. Ich brachte
"ihr Vieh in das Haus des Ammon, ich gab es ihm
"zur Beerde für alle Ewiakeit."

Die Libu und die Maschwasch sind zwei im Westen von Alegypten wohnende Bölkerschaften. Gie erscheinen beide auf der linken Seite des Palastes von Medinet Abu, ge= hören also zu den afrikanischen Nationen. Die Libu sind dort mit der Nordblume gebunden, die Maschwasch mit der Südblume, die letteren find mithin mehr südlich zu suchen. In den Libu hat man längst die Libner wieder erkannt, in den Maschwasch fand Brugsch die Marnes, welche Herodot (IV, 191) in den Westen des Tritonischen See's (Lowe= bejah See in Tunis) verlegt. Sie scheinen aber eher im Süden der Libyer gewohnt zu haben. Beide Völker grenzten nicht an Negypten, sondern zwischen ihnen lag noch das Volk der Tehennu, d. i. der Gelben oder Broncefarbigen, zu welchen sie manchmal gerechnet werden. den Libu und Maschwasch kam schon Menephtah I. in Berührung. Sie hatten mit den Bewohnern des Mittel=

meeres, den Schardana (Sardiniern), Schakeluscha (Sicisliern), Akainascha (Achäer) den Leku (Lykier) und Turischa (Tyrrhenern) einen Bund gegen Aegypten gemacht.\*) Sie sielen in das Land der Tehennu ein und besetzten auch die westlichen Gaue von Aegypten, wurden aber von Menephtah I. geschlagen und vernichtet. Der Fürst der Libyer verslor auf der Flucht Sandalen, Bogen und Köcher; eine große Bente siel in die Hände der Sieger.

Diese westlichen Völker wiederholten ihren Einfall unter Ramses III. Sie brangen auf der ganzen Westseite bis zum Nil vor und verwüsteten die dort liegenden Ortschaften lange Jahre hindurch. Die Kämpfe mit ihnen sind in den Bildern verewigt, die sich unter der Colonnade des aroken Saales von Medinet-Abu befinden und in der langen daranstoßenden Inschrift, welche das Datum des 5. Regierungsjahres des Königs trägt. Aber noch in einer Inschrift des 11. Jahres werden Kämpfe mit den Maschwasch und Libu verzeichnet. Dabei ist die Anzahl der gefangenen und getödteten Feinde gegeben. Gefangene Masch= wasch 2052 darunter Männer 1494, Weiber 558, abgeschnit= tene Hände (also Getödtete) 2175. Eine ähnliche Notiz aus dem innern Hofe über die Libu besagt: Gefangene 1000, abgeschnittene Hände 3000, abgeschnittene Glieder 3000. Dieselben werden von den Beamten des Königs gezählt und aufgeschrieben.

Von nun an dreht sich die Erzählung des Königs um friedlichere Beschäftigungen. Er spricht:

<sup>\*)</sup> Siehe darüber die trefsliche Arbeit De Rouge's: Mémoire sur les attaques dirigées contre l'Égypte in Revue archéologique. Nouv. Serie XVI. p. 35 und 81.

"Ich machte einen sehr großen Brunnen im "Lande von Aina. Er ist umgeben von einer Mauer "wie von einem Granitgebirge, von 20 Quadern (?) "am Fundament der Erde, in einer Höhe von 30 "Ellen, mit einer Brustwehr, seine Joche und seine "Pfosten sind gezimmert von Cedernholz, sein Gesuländer von Bronze mit Spießen. —"

Das Land der Aina ist unbekannt. Der Name ist wohl mit dem hebräischen Ain (Quelle) verwandt. Wir kennen außer den zahlreichen mit Ain zusammengesetzten Orten in Palästina eine Levitenstadt Ain im Stamme Simeon süblich vom Hebron, wahrscheinlich derselbe Ort, der unter dem Namen Ainani im Pap. Anastasi I. (27, 6) erwähnt wird. Der Brunnen, von dem hier die Rede ist, wird aber vielsmehr ein Brunnen in der Wüste sein, wie die Pharaonen öfter auf den Wüstenstraßen gebohrt haben. Wir wissen von einem solchen, der auf dem Weg von Redesieh nach den Goldminen von Olaky von Seti I. begonnen und Kamses II. vollendet wurde (siehe Chabas, Inscription des minesd'or).

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Schiffsbau und die Handelsunternehmungen des Königs zur See. Es heißt dort:

"Ich baute große Schiffe und Barken, sie alle "versehen mit zahlreichen Arbeitern, Gehülfen in "Menge. Ihre Schiffkanführer (Capitäne) barauf "mit Aufsehern, Arbeitern, um sie zu beladen mit "Waaren Aegyptens. Nicht kann man sie zählen, "sie sind von allen Arten wie Zehntausend. Sie "ziehen hinaus auf das große Meer des Wassers, "der Kitti (das ist wohl der arabische Meerbusen), sie

"brechen auf nach dem Lande von Bunt (Arabien). "nicht trifft sie ein Unfall, sicher in der Gefahr. "Sie beladen die Schiffe und die Rahne mit ben "Produkten des heiligen Landes, mit allem Wun= "berbaren, den Geheimnissen ihrer Länder, mit "zahlreichen Wohlgerüchen von Bunt, beladen "zu zehntaufend, nicht zu gählen. Ihre fürstlich "Geborenen des heiligen Landes (anderer Name für "Arabien) gehen an der Spize ihrer Tribute mit "ihren Gesichtern gewendet nach Aegypten. Sie "brechen auf, fie reifen nach dem Lande Robt "(Koptos), sie antern in Ruhe mit den mitge= "brachten Schäten. Sie werden geladen in Gile "auf Esel und auf Menschen (nämlich auf "Wege von der Seekufte jum Ril), geladen auf Bar= "ten auf dem Fluß und den Kanälen von Robt "(von Roffair nach Koptos ging die gewöhnliche Handels= "straße vom rothen Meer nach Aegypten). Man fährt "mit der Umkehr der Gesichter, d. h. man kehrt heim, "man langt an im Festjubel, man bringt die Tri-"bute hervor wie Wunder. Ihre fürstlich Gebore= "nen beten an, die Erde riechend, niedergeworfen "auf ihr Antlit. Ich gab fie allen Göttern diefes "Landes, um zu opfern ihr Bestes an jedem Morgen.

Auch aus der Regierung einer früheren Königin, der Ramake, Schwester Thotmes III., wissen wir von einer ähnlichen Expedition nach Arabien. Die Darstellungen dieser Expedition von den Wänden des Tempels von Deir el dachri sind von Dümichen (Historische Inschriften, zweite

Folge) herausgegeben worden. -

Dann folgt die Schilderung einer anderen Fahrt.

"Ich entsandte meine Kundschafter in das große "Land Taka zu den großen Erzminen\*), welche an "diesem Orte sind. Essind ihre Schiffe beladen, das "übrige führen sie in Eile auf ihren Eseln. Nicht "hörte man den Anfang, seit wann Könige ihre "Erzminen fanden. Beladen mit dem Erz, bes "laden zu zehntausend ihre Fahrzeuge, ziehen sie "nach Aegypten und landen wohlbehalten. Die "Fracht wird eingetragen in eine Rolle mit dem "Verzeichnisse der Stücke von Erz, zahlreich wie "Frösche. Sie sind von Goldfarbe. Ich lasse sie siehen zehermann als Wunder.

Nun kommt noch die Geschichte einer Expedition nach der Halbinsel Sinai.

"Ich schickte Beamte und Große in das Land "ber Türkise der Mutter Hathor, der Königin "ber Türkise, um ihr zu bringen Silber, Gold, "Byssuktoffe, Gewänder, zahlreiche Schäße vor "sie wie der Meeressand. Gebracht wurden mir "(von dort) Wunder von ächten Türkisen in zahls "reichen Sächen vor mich geführt. Nicht wurde "gesehen so etwas, seit es Könige giebt. Ich ließ "anpflanzen das ganze Land mit Fruchtbäumen "und Blumen. Ich ließ sich niederlassen die Mens"schen in ihren Wüsteneien. Ich ließ gehen die "Beiber des Landes Aegyptens in es. Ich machte

<sup>\*)</sup> Das Land Tafa liegt am Atbarafluß zwischen Chartum und bem rothen Meere in einer metallreichen Gegenb.

"weit den Ort, den sie liebt. Nicht betritt ihn von "Fremden irgend Jemand auf dem Wege. Ich ließ "sich ansiedeln Fußvolk und Neiterei in meiner "Zeit Schardana und Kahak in ihren Ortschaften. "Gestreckt lag da die Höhe ihrer Nücken, nicht muß- "ten sie sich fürchten, nicht wurden sie bekämpft von "Kusch (Aethiopien), von den sprischen Feinden. Ihre "Bogen und ihre Rüftungen waren weggenommen "in das Innere ihrer Arsenale. Sie aßen und "tranken unter Jubelgeschrei, ihre Weiber mit "ihren Kindern an ihrer Seite. Nicht blickten sie "ängstlich rückwärts. Ihr Herz war beruhigt. Ich "war gegen sie wie ein Helfer, Schüger ihrer "Glieber.

Dann spricht der König im Allgemeinen von dem glücklichen Zustande des Landes unter seiner Regierung:

"Ich machte aufleben das ganze Land, Fremde, "Einheimische, Patu, Ammu, Männer und Weiber. "Ich befreite einen Jeden von seinem Feinde, ich "gab ihm Athem. — Ich befreite das Land von der "Erhebung von Stenern. Ich brachte Jedermann "auf seinen Weg in ihren Ortschaften. Ich ließ "leben die Uebrigen in der Behausung von Zels"ten. Ich machte aufrecht das Land von Neuem. "Das Land, das entblößt war, das genoß Gutes "unter meiner Regierung. Ich that Gutes den "Söttern wie den Menschen. Nicht wurde mit "etwas gegeben von den Menschen. Ich machte "meine Regierung als Fürst der beider Länder. "Ihr seid meine Stlaven unter meinen Füßen.

"Nicht trat ich aus. Ihr seid gut angeschrieben "bei meinem Herzen, gemäß eurer Tugend er= "füllt ihr meine Befehle, meine Reden. —

Den Schluß der Rede des Königs bilbet der Hinweis auf sein baldiges Ende und die Empfehlung seines Nach-

folgers.

"Sehet, ich steige hinab in die Unterwelt wie "ber Bater Ra. Ich gefelle mich zum großen Got-"terfreise im himmel, der Erde, und der Tiefe. — "Es stellt auf Ammonra den Sohn an meine "Stelle, er ergreift meine Würde in Ruhe als "Fürst beider Länder, sitend auf dem Throne des "Horus, als Berr der Gaue bekeidet er sich mit "der Krone wie Totenen (Ptah) Ra userma sotep "en amon L. H. G., der erstgeborne Sohn des Ra, "ber ihn selbst erzeugt hat, Ramses hag ma "mer amon (d. i. Ramses IV) L. H. G., das Schooß= "tind des Ammon, hervorgehend aus feinen "Gliedern, gefrönt als herr beider Länder wie "Totenen. Er ift wie der Sohn der Ma, fingend "vor feinem Bater, fich anhängend an feine Fuß= "johlen, fich vor ihm neigend. D! beuget euch "vor ihm, dienet ihm in jedem Augenblick, preiset "ihn, flehet ihn an, verherrlicht feine Güte, wie "ihr es macht dem Ra jeden Morgen. Bringet "ihm eure Tribute nach feinem prächtigen Palast, "führet ihm zu die Geschenke der Länder, die voll "find von feinen Reden. Seine Befehle merden "von euch geachtet als das höchste Gut. Er erwägt "euer Seil in seinem Geifte. Er schafft allein in "jeder Beziehung. Er hat euch Wohnplätze errichs, tet, er hat Kanäle gegraben. Was er gethan hat, "das geschah für eure Hände. Euer Gedeihen ift "sein Ruhm in seinen Arbeiten jeden Tag. Es "überlasse ihm Ammon sein Königthum auf der "Erde, er vermehre ihm seine Lebensdauer als "König, als Herr, dem Könige von Obers und "Unterägypten, dem Herrn beider Länder, Ra "userma sotep en amon L. H. S. G. Sohn des Ra, "Herr der Diademe, Ramses haq ma mer amon "L. H. G. G. Leben gebend in Ewigkeit.

Dies ist der Hauptinhalt des merkwürdigen dreitausend Jahre alten Papyrus, der für das Verständniß der Geschichte und der Cultur dieser Zeit von der höchsten Bedeustung ist. Vielleicht ist es mir gelungen, trot der altersthümlichen Schreibweise auch dei Ihnen einiges Interesse

für denselben hervorzurufen.





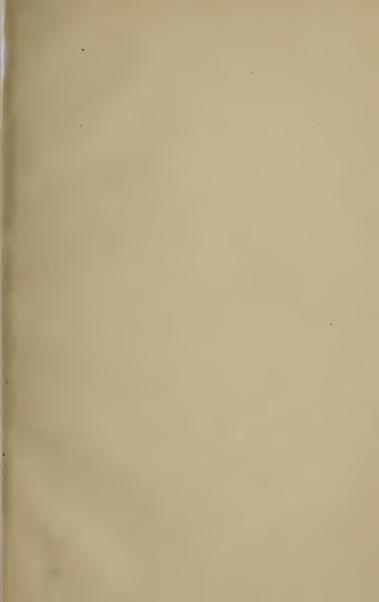





